# Powszechny

# Dziennik praw krajowych i rządowych

dla

kraju koronnego Galicyi i Lodomeryi wraz z Księstwami Oświecimskiém i Zatorskiém, tudzież z Wielkiém Księstwem Krakowskiém.

Część XXXV.

Wydana i rozesłana dnia 22. Czerwca 1852.

## MUgemeines

# Landes-Geseth- und Regierungsblatt

für das

Aronland Galizien und Lodomerien mit den Herzogthümern Unschwitz und Zator und dem Großherzogthume Arakan.

### XXXV. Stud.

Ausgegeben und verfendet am 22. Juni 1852.

# Rozrządzenie Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 29. Lipca 1851 \*),

(Dziennik praw państwa, część LXIII., nr. 226, wydana dnia 16. Października 1851),

obowiązujące we wszystkich krajach koronnych,

względem oznaczenia kasy, z której opłacane być winny talije i nagrody za przystawienie indywiduów ze stanu cywilnego, karze podpadłych.

Co się tycze kwestyi, z której kasy płacone być winny talije i nagrody za przystawienie indywiduów ze stanu cywilnego, karze podpadłych, postanawia Ministeryjum spraw wewnętrznych zgodnie z Ministerstwem finansów, iż w przedmiocie talij za przystawionych zbrodniarzy na przyszłość zawsze własność poimacza uważana być ma za stanowczą i oznaczającą, tak, iż za przystawienie przestępcy, uskutecznione przez osoby cywilne, w przypadkach, w których z tego powodu dotyczące indywiduum wedle istniejących w tej mierze przepisów do nagrody (taglia) ma prawo, i takowa mu też przyznaną została, rzeczoną nagrodę opłacać będzie eraryjum kameralne, a to na rubrykę "polityczna administracyja" (względnie fundusz do opędzania wydatków na bezpieczeństwo publiczne), przystawienie zaś przez żandarmeryję, lub przez straż policyi wojskowej uskutecznione, nagradza fundusz dotyczący we wszelkich tych przypadkach, w których się nagroda (taglia) należy.

Talije za zbiegów wojskowych będą i nadal przez wojskowe eraryjum opędzane.

Bach m. p.

Rozporządzeniem Prezydyjum krajowego z dnia 12. Sierpnia 1851, za l. 6947, zawiadomiono o tem przełożonych wszystkich obwodów, jako i przełożonego komisyi gubern. w Krakowie, dla dalszego obwieszczenia władz tamecznej krainy.

# Erlaß des Ministeriums des Innern vom 29. Juli 1851\*),

(im Reichs Gesethlatte LXIII. Stud, Nro. 226, ausgegeben am 16. Oktober 1851)

wirksau für sammiliche Kronlander,

mit der Bezeichnung der Kaffe, aus welcher die Taglien und Prämien für die Zustandebringung straffälliger Individuen aus dem Zivilstande zu bezahlen sind.

II - pr. p., a fearetranger a rauninger sandow

Ueber die Frage, aus welcher Kasse die Taglien und Prämien für die Zustandesbringung von straffälligen Individuen auß dem Zivilstande zu bezahlen seien, sindet das Ministerium des Innern, einverständlich mit dem Finanzministerium, zu bestimmen, daß bezüglich der Taglien für eingebrachte Verbrecher für die Zukunft immer die Eigenschaft des ergreisenden In dividuums als maßgebend und bezeichnend anzunehmen sei, so daß für einen durch Zivilpersonen zu Stande gebrachten Ueberstreter in den Fällen, wo auß diesem Anlaße daß betreffende Individuum auf eine Prämie (Taglia) nach den in Kraft bestehenden Vorschriften Anspruch hat und ihm diese zuerkannt wird, solche daß Rameral uerar auf die Rubrik "politische Verwaltung" (bezüglich der Fond zur Bestreitung der Auslagen für die öffentliche Sicherheit), und für einen durch die Gens d'armerie, oder durch die Militärpolizeiwache Eingebrachten in den Fällen, wo ihnen hiefür eine Prämie (Taglia) gebührt, solche der bezüglich e Fond zu tragen hat.

Militar = Deferteur = Taglien werden auch fernerhin vom Militar = Aerar beftritten.

(Philosoft prove pointers, early LVIII., or, 200, nydone dain 16, Pordyler des 1851).

reality die e. L. feldiniers . herriest; jate.

clare best con a granico or a properties and

Bach m. p.

a hope with the ground and a second with the second training as a grown of the second and the second and the second as a secon

<sup>\*)</sup> Mit dem Erlage des Landes Prafibiums vom 12. August 1851 3. 6947 find davon alle Areisvorsicher, fo auch der Borsteher der Gubernial Kommission in Arakau jur weiteren Bekanntgebung an die Behörden des dortigen Gebietes in Kenntniß gesetht worden.

# Rozrządzenie Ministerstwa sprawiedliwości z dnia 12. Września 1851,

(Dziennik praw państwa, część LXIII., nr. 227, wydana dnia 16. Pażdziernika 1851),

którem się dla krajów koronnych Galicyi z Krakowem i dla Bukowiny, obwieszcza postanowienie tranzytoryczne, zgodnie z c. k. Ministerstwem wyznań i publicznego oświecenia co do tego wydane, ażeby §. 66. prowizorycznej ustawy z dnia 30. Lipca 1850, nr. 327 Dz. pr. p., o teoretycznych egzaminach rządowych, został zastosowanym do słuchaczy prawa, w półroczu letniem 1851 absolwowanych.

Na zasadzie zastrzeżenia, objętego §<sup>m</sup> 66 prowizorycznej ustawy z dnia 30. Lipca 1850, nr. 327 Dz. pr. p., niemniej §<sup>m</sup> 1 ministeryjalnego rozrządzenia z dnia 21. Stycznia, nr. 28 Dz. pr. p. \*), postanawia się dla krajów koronnych Galicyi z Krakowem i dla Bukowiny, że uwolnieni zostają od wykazania się z złożonego egzaminu rządowego teoretycznego ci kandydaci, którzy ukończywszy jurydyczne nauki swe w letniem półroczu 1851, jeszcze w biegu roku 1851 do praktyki sądowej się zgłaszają w wyż rzeczonych krajach koronnych.

K. Krauss m. p.

### 299.

Rozrządzenie Ministerstwa wojny z dnia 1. Października 1851, (Dziennik praw państwa, część LXIII., nr. 228, wydana dnia 16. Października 1851),

zawierające postanowienia co do przyjmowania na przyszłość aspirantów dla c. k. feldkriegs-komisaryjatu.

Odnośnie do prowizorycznej ustawy z dnia 30. Lipca 1850 (Dz. pr. p. nr. 327), równie też do rozrządzenia Ministerstwa wyznań i oświecenia z dnia 21. Stycznia 1851 (Dz. pr. p. nr. 28 \*\*), tudzież z uwzględnieniem przepisu organizacyjnego, wydanego dla feldkriegs-komisaryjatu pod dniem 10. Marca 1808, przywiązującego osiągnienie posady w feldkriegs-komisaryjacie do warunku odbytych nauk jurydyczno-politycznych, w przedmiocie przyjęcia na przyszłość aspirantów dla c. k. felkriegs-komisaryjatu co do kwalifikacyi przez nich wykazać się mającej, rozporządza się, jak następuje:

<sup>•)</sup> Dziennik praw krajowych cz. VI., nr. 39, str. 112.

<sup>\*\*)</sup> Dziennik praw kraj. cz. VI,, nr. 39, str. 112.

# Erlaß des Justizministeriums vom 12. September 1851,

(im Reichs-Gefetblatte, LXIII. Stud, Mro. 227, ausgegeben am 16. Oftober 1851)

womit die, im Einvernehmen mit dem Ministerium des Kultus und öffentlichen Unterrichts, für die Kronländer Galizien mit Krakau und die Bukowina besichlossene transitorische Bestimmung über die Anwendung des S. 66 des proisorischen Gesetzes vom 30. Juli 1850, Neichs-Gesehlatt Nr. 327, über die theoretischen Staatsprüfungen, auf die im Sommer-Semester 1851 absolvirten Nechtshörer kundgemacht wird.

Auf Grundlage best im §. 66 best provisorischen Gesetzes vom 30. Juli 1850, Rr. 327, Reichs-Gesetzlatt, und §. 1 best Ministerial = Erlaßes vom 21. Jänner 1851, Nr. 28, Reichs-Gesetzlatt\*) enthaltenen Borbehaltes wird für die Kronländer Galizien mit Krakau und die Bukowina bestimmt, daß jene Kandidaten, welche im Sommer = Semester 1851 ihr juridischest Studium absolvirten, und sich noch im Laufe best Jahres 1851 zur gerichtlichen Praxis in den oberwähnten Kronländern melden, von dem Ausweise einer abgelegten theoretischen Staatsprüfung befreit seien.

R. Rrauf m. p.

### 299.

Grlaß des Kriegsministeriums vom 1. Oftober 1851,
(im Reichs-Gesehlatte, LXIII. Stück, Nro. 228, ausgegeben am 16. Oftober 1851),

betreffend Bestimmungen binfichtlich der kunftigen Aufnahme von Afpriranten für das f. t. Feldkriegs = Kommiffariat.

Mit Bezug auf das provisorische Geset vom 30. Juli 1850 (Reichs = Geset blatt Nr. 327) und auf den Erlaß des Ministeriums des Kultus und Unterrichts vom 21. Jänner 1851 (Reichs = Gesetblatt Nr. 28 \*\*), dann mit hinblick auf die Organisirungs - Vorschrift für das Feldtriegs = Kommissariat vom 10. März 1808, welche als Bedingung der Anstellung im Feldkriegs = Kommissariate die zurückgelegten juridisch = politischen Studien ausstellt, wird rücksichtlich der künftigen Aufnahme von Aspiranten für das k. k. Feldkriegs - Kommissariat in Ansehung der von denselben aus zuweisenden Qualistazion Nachstehendes angeordnet:

<sup>\*) 3</sup>m Landes . Gefetblatte , VI. Stud. Rro. 39, Geite 112.

<sup>\*\*)</sup> Im Landes = Gefetblatte, VI. Stud, Mro. 39, Geite 112.

- I. Uczniowie nauk prawniczo-politycznych, którzy w roku szkolnym 18<sup>50</sup>/<sub>51</sub> spełnili przepisaną liczbę półroczy naukowych na zakładzie naukowym w królestwie Lombardzko-Weneckiem, w Węgrzech, w Kroacyi, w Slawonii, w województwie Serbskiem, w banacie Temeskim, albo w Siedmiogrodzie, mogą być przyjęci na aspirantów przy c. k. feldkriegs-komisaryjacie, choćby tymczasem odbyli tylko jeden z oddziałów specyjalnych egzaminu rządowego teoretycznego. Takowi jednakże obowiązani będą drugi specyjalny oddział egzaminu rządowego teoretycznego tem pewniej złożyć w przeciągu roku, o ile ze tracą uwzględnienie to, jeżeliby nie złożyli oba specyjalne egzamina najdalej do ostatniego Grudnia 1852.
- Z 1<sup>m</sup> Stycznia 1853, przyjęcie ukończonych prawników tej kategoryj na aspirantów dla feldkriegs-komisaryjatu już tylko wtedy nastąpić może, jeżeli wprzód złożyli oba specyjalne oddziały egzaminu rządowego teoretycznego.
- II. Uczniowie, którzy na jednej z wszechnic w Wiedniu, Pradze, Gracu, Ołomuńcu, Insbruku, Krakowie lub we Lwowie
- a) w roku 1851 swe studyja ukończyli, wykazać winni, iż zupełnie zabsolwowali kwadryjennium swe, stosownie do przepisów ustawy z dnia 30. Lipca 1850, i oraz że z dostatecznym skutkiem odbyli ogólny, tudzież jeden z specyjalnych oddziałów, a to oddział judycyjalny, egzaminu rządowego teoretycznego.
- b) Kończący studyja swe w roku 1852, mogą dopiero wtedy być przyjętymi na aspirantów feldkriegs-komisaryjatowych, jeżeli wykażą się, że złożyli wszystkie trzy oddziały teoretycznego egzaminu rządowego, ustawą z dnia 30. Lipca 1850 przepisane.
- III. Ci nareszcie, którzy już przed drugiem półroczem roku szkolnego  $18^{49}/_{50}$  kurs swój jurydyczno-polityczny odbywszy, wykażą się z postępu w naukach, względnie z uczęszczania na odczyty w sposób dostateczny, dawniejszemi prawnemi postanowieniami przepisany, dyspensowani zostają od wykazu odbytych egzaminów rządowych teoretycznych, względem przyjęcia na aspirantów feldkriegs-komisaryjatowych.

Csorich m. p.

- I. Jene Studierenden der Mechts= und Staatswissenschaften, welche die vorge=
  schriebene Anzahl von Studien-Semestern an einer Lehranstalt im lombardisch = venezianischen Königreiche, in Ungarn, Kroazien, Slavonien, in der Boiwobschaft Ser=
  bien, im Temeser Banate oder in Stebenbürgen im Studienjahre 18 5% absol=
  virt haben, dürsen als Aspiranten sür das Feldkriegs=Kommissariat angenommen wer=
  ben, wenn sie vorläusig auch nur Eine der speziellen Abtheilungen der theoretischen
  Staatsprüfung abgelegt haben. Dieselben haben aber die andere spezielle Abtheilung
  ber theoretischen Staatsprüfung binnen Jahresfrist um so gewisser nachzutragen, als
  sie diese Begünstigung verlieren, wenn sie nicht die beiden speziellen Prüfungen läng=
  stens bis letzten Dezember 1852 bestanden haben.
- Vom 1. Jänner 1853 angefangen kann die Aufnahme von absolvirten Rechts= hörern dieser Kategorie als Aspiranten für das Feldkriegs=Kommissariat nur erfolgen, wenn sie vorher die bei den speziellen Abtheilungen der theoretischen Staatsprüfung abgelegt haben.
- II. Diejenigen Studierenden, welche an einer ber Universitäten zu Wien, Prag, Grat, Olmüt, Innsbruck, Krakau ober Lemberg
- a) im Jahre 1851 ihre Studien beendigten, haben sich auszuweisen, daß sie ihr Duadriennium, so wie es das Gesetz vom 30. Juli 1850 vorschreibt vollstäns dig absolvirt haben, und daß sie die allgemeine, dann eine der speziellen, und zwar die judizielle Abtheilung der theoretischen Staatsprüfung mit genüsgendem Erfolge abgelegt haben.
- b) Beendigen dieselben ihre Studien im Jahre 1852, so können sie nur dann für das Feldkriegs-Kommissariat als Aspiranten aufgenommer werden, wenn sie die Ablegung aller drei Abtheilungen der theoretischen Staatsprüfung, wie sie das Geseh vom 30. Juli 1850 vorschreibt, nachweisen.
- III. Diesenigen, welche vor bem zweiten Semester bes Studienjahres  $18^{49}/_{50}$  ihren juridisch politischen Kursus schon vollendeten, und sich über den Fortgang in den Studien, beziehungsweise über die Frequentazion in den Vorlesungen in der Art ausweisen, wie es nach den früher bestandenen gesetzlichen Bestimmungen genügte, sind dei der Aufnahme als Aspiranten für das Feldkriegs = Kommissariat von der Aus-weisung der theoretischen Staatsprüfungen dispensirt.

Cforich m. p.

# Rozporządzenie krajowej Dyrekcyi skarbowej z dnia 4. Października 1851,

wydane do podległych jej władz, urzędów i organów,

# o wymiarze należytości od dokumentów na wojskowe kaucyje małżeńskie.

Wysokie Ministerstwo skarbu w porozumieniu z Ministerstwem sprawiedliwości postanowiło względem zastosowania przepisów ustawy tymczasowej z dnia 9. Lutego i 2. Sierpnia 1850 do dokumentów na wojskowe kaucyje małzeńskie, rozporządzeniem z dnia 22. Września 1851 l. 25969/842 oznajmić, co następuje:

Wojskowe kaucyje małżeńskie mogą być zapewnione albo z majątku białogłowy, której utrzymanie w razie jej owdowienia i jak długo w tym stanie zostawać będzie, zabezpieczone być ma, albo od innych osób.

W pierwszym razie dokument na te kaucyje nie okazuje się jako dokument prawny, mocą którego uskutecznia się przeniesienie majątku, lub utwierdzenie prawa, właścicielka bowiem majątku zrzeka się tylko prawa wolnego rozrządzenia dla dopełnienia warunku ze względów publicznych w tym celu na nią włożonego, aby mogła zawrzeć małżeństwo z osobą wojskową, zastaw zaś na zabezpieczenie własnego prawa zawierałby sprzeczność sam w sobic. Dokument więc na taką kaucyję nie podpada w takim razie pod poz. tar. 101 I. ustawy tymczasowej z dnia 9. Lutego i 2. Sierpnia 1850, ale pod postanowienie II. tejże pozycyi taryfowej.

Wpisanie dokumentu na taką kaucyję do ksiąg publicznych, nie podlega także z tego samego powodu żadnej opłacie, ponieważ przezto nie nabywa się prawa rzeczonego od żadnej osoby do opłacenia należytości obowiązanej.

Jeżeli kaucyję do ożenienia daje trzecia osoba, natenczas prawna ta czynność zawiera razem i przeniesienie majątku, gdy białogłowa dla której kto kaucyję daje, nabywa razem przez to prawa do renty. Jeżeli to przeniesienie majątku nastąpiło za odpłatą, tedy takowe należy pod należytości od przeniesienia majątku, które nastąpiło w skutek przwnej czynności opłatnej. Jeżeli zaś przyznano je bezopłatnie, tedy w tym względzie jeden z trzech przypadków zachodzić może, gdy takowe przeniesienie pochodzić może od narzeczonego, lub od osoby do dania posagu prawnie obowiązanej, alboteż od osoby, którą prawo do tego nie obowiązuje.

W pierwszym z tych trzech przypadków, podpada dokument kaucyi podług p. tar. 42 i 53, tylko stemplowi 15 kr., a należytość od przeniesienia majątku

# Grlaß der Finang=Landes = Direkzion vom 4. Oktober 1851,

an bie unterfiehenden Behörden, Memter und Organe,

über die Gebühren : Bemeffung fur Widmungs : Urfunden von Militar : Seirats:

Das hohe Finanz-Ministerium hat im Einverständniße mit dem Justiz-Ministerium über die Anwendung der Bestimmungen der provisorischen Gesetze vom 9. Festruar und 2. August 1850 auf die Widmungs-Urkunden von Militär-Heirats-Kauzionen mit dem hohen Erlaße vom 22. September 1851 3. 25969/842 Folgendes bedeutet:

Militär = Heirats = Rauzionen können entweder aus dem Eigenthume derjenigen Frauensperson, deren Unterhalt für den Fall ihrer Witwenschaft und für die Dauer derselben sichergestellt werden soll, oder von anderen Person bestellt werden.

Im ersten Falle stellt sich die dießfällige Widmungs = Urkunde nicht als eine solche Rechtsurkunde dar, wodurch eine Vermögensübertragung oder Rechtsbefestigung bewirkt wird, indem die Eigenthümerin bloß auf ihr freies Disposizionsrecht verzichtet, um eine ihr aus öffentlichen Rücksichten auferlegte Bedingung der Eingehung der Ehe mit einer Militärsperson zu erfüllen, und eine Pfandbestellung zur Wahrung der eigenen Rechte in sich einen Widerspruch enthielte. Die Widmungs = Urkunde unterliegt das her in diesem Falle nicht der T. P. 101 I. der provisorischen Gesese vom 9. Festuar und 2. August 1850, sondern der Bestimmung II. dieser Tarispost.

Die Eintragung der Widmungs - Urfunde in die öffentlichen Bücher unterliegt aus bemfelben Grunde keiner Gebühr, weil von keiner gebührenpflichtigen Person ein bing-liches Recht baburch erworben wirb.

Wird die Heirats = Kauzion von einem Dritten geleistet, fo enthält das dießfällige Rechtsgeschäft zugleich eine Vermögensübertragung, indem die Frauensperson, für welche sie geleistet wird, durch dasselbe zugleich das Recht auf eine Rente erwirdt. Ist diese Vermögensübertragung gegen Entgelt erfolgt, so fällt solche unter die Gesbühr für Vermögensübertragungen, die durch ein entgeltliches Rechtsgeschäft Statt sinden. Wurde sie aber unentgeltlich zugestanden, so können drei Fälle eintreten, indem sie entweder von dem Bräutigam, oder von einer Person, welche gesetzlich verpflichtet ist, ein Heiratsgut zu verabreichen, oder aber von Jemand, dem das Gesetz hierzu feine Verpflichtung auserlegt, ausgeben kann.

Im ersten dieser drei Falle ist die Widmungsurfunde nach der T. P. 42 und 53 bloß dem Stempel von 15 fr. unterworfen, und die Gebühr von der Bermögens-

przypada dopiero z nadejściem śmierci, na który przypadek dokument kaucyi zawiera zastrzeżenie. W drugim przypadku, to jest, jeźli osoba, która kaucyję na ożenienie daje, czyni to na zasadzie obowiązku do wydzielenia posagu, uiszczać się ma należytość odsetkowa podług poz. t. 106 B. i podług dekretu Ministerstwa skarbu z dnia 17. Sierpnia 1851 za l. 19614/430 \*) udzielonego, za rozporządzeniem tutejszem z dnia 17. Września 1851 za l. 41088, w trzecim przypadku podług poz. t. 91, powołanej ustawy tymczasowej, przyczem we wszystkich tych przypadkach na postanowienia §§. 58 i 59 uważać należy. Jeżeli to przeniesienie majątku zdziałane już było innym dokumentem, n. p. umową przedślubną, a należytość od tej opłacono, natenczas dokument kaucyi podpada tylko należytości od zapisów zastawu; wszakże tę dopiero wzmiankowaną okoliczność udowodnić należy.

Jeżeli dokument na kaucyję będzie zaciągnięty do ksiąg publicznych w celu nabycia praw rzeczowych, wtedy zachodzi podług poz. t. 45 B. także powinność opłacenia należytości  $\frac{1}{2}$  % co do tej ilości, od której należytość za czynność prawną uiszczona być ma, lub którąby uiścić należało, ponieważ tym sposobem osoba, dla której kaucyja jest dana, nabywa rzeczywiście prawa zastawu dla swojej renty.

Mrajewski m. p.

### 301.

Obwieszczenie Rządu krajowego z dnia 6. Października 1851, o reorganizacyi austryjackiej służby konsularnej w królestwie greckiem.

Najjaśniejszy Pan raczył najwyższem postanowieniem z dnia 15. Marca 1851, zatwierdzić reorganizacyję służby konsularnej w królestwie greckiem.

Podług tego znajdować się tam będą:

- 1) Cesarski konsulat w Patras, podlegający bezpośrednio Ministerstwu handlu, z rozszerzeniem zakresu jego urzędowania na całe zachodnie nadbrzeże greckie, począwszy od granicy albańskiej do przylądka Matapan, z należącemi do tego wyspami.
- 2) C. k. konsulat w Sira, podobnież Ministerstwu handlu wprost podlegający, którego obwód urzędowania rozciąga się od przylądka Matapan do granicy tesalskiej, i obejmuje całe wschodnie nadbrzeże Grecyi, łącznie z wyspą Eubeą i Cykladami, i wszystkie inne wyspy greckie na morzu egejskiem.

<sup>\*)</sup> Dziennik praw krajowych, cz. XXXIII., nr. 273.

Nebertragung kommt erst beim Eintritte des Todesfalles, für welchen die Widmungsurkunde die Vorsorge enthält, zu entrichten. Im zweiten Falle, wenn nämlich die
Person, welche die Heirats-Rauzion stellt, dieses im Grunde ihrer Verpstichtung zur
Verabreichung eines Heiratsgutes thut, ist die Perzentualgebühr nach der T. P. 106
B. und nach dem mit der hierortigen Verordnung vom 17. September 1851 J. 41088 intimirten hohen Finanz-Ministerial-Erlaße vom 17. August 1851 J. 19614/430\*);
im dritten Falle nach der T. P. 91 der bezogenen provisorischen Gesehe zu entrichten, wobei in allen diesen Fällen die Vestimmungen der SS. 58 und 59 zu berücksichtigen kommen. Wurde die Vermögensübertragung schon durch eine andere Urkunde,
z. B. die Chepakten begründet, und davon die gedachte Gebühr entrichtet, so unterliegt die Widmungsurkunde nur der Gebühr für Pfandverschreibungen; es muß jedoch
der erstgedachte Umstand nachgewiesen werden.

Wird die Widmungsurkunde in die öffentlichen Bücher zur Erwerbung dinglicher Rechte eingetragen, so tritt nach T. P. 45 B. auch die Verpstichtung zur Entrichtung der Gebühr von  $\frac{1}{2}$ % bezüglich desselben Betrages ein, wovon die Gebühr für das Rechtsgeschäft. zu entrichten ist, oder seyn würde, weil dadurch in der That von dersenigen Person, für welche die Kauzion bestellt wird, ein Pfandrecht für ihre Rente erworben wird.

Krajewski m. p.

### 301.

Kundmachung des Landesguberniums vom 6. Oktober 1851, betreffend die Neorganisirung des österreichischen Konsulardienstes im Königreiche Griechenland.

Seine Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 15. März 1851 bie Reorganisirung bes Konsulardienstes im Königreiche Griechenland zu genehmigen geruht.

hiernach haben bafelbit zu besteben:

- 1. Das faiferliche Konfulat in Patras in umittelbarer Unterordnung unter bas handelsministerium, mit der Ausdehnung seines Amtsbezirkes auf die ganze Weststüste Griechenlands von der albanischen Grenze bis zum Kap Matapan mit den dazu gehörigen Inseln.
- 2. Das f. f. Konsulat in Sira, ebenfalls in unmittelbarer Unterordnung unter bas Handelsministerium, bessen Amtsbezirk vom Rap Matopan bis zur thefalischen Grenze, die ganze Ostfüste Griechenlands einschließlich der Insel Euböa und der Citladen, so wie alle übrigen im Aegäischen Meere gelegenen griechischen Inseln umfaßt.

<sup>\*)</sup> Im Landes - Gefenblatte, XXXIII. Stud, Dr. 273,

3) Wice-konsulaty w Pireju i w Nauplii, jako zawisłe od kierującego konsulatu w Sira. Oprócz tego ustanowionych jest wielu jeszcze ajentów konsularnych do sprawowania służby konsularnej, którzy wprost podlegać bęcą konsulatom w Patras i Sira.

Co w skutek rozporządzenia wysokiego Ministerstwa handlu, przemysłu i budowli publicznych, z dnia 5. Września 1851 za l. 6591, do powszechnej podaje się wiadomości.

Goluchowski m. p.

#### 302.

Rozrządzenie Ministerstwa finansów z dnia 7. Października 1851, (Dziennik praw państwa, część LXIII., nr. 229, wydana dnia 16. Października 1851),

dla wszystkich krajów koronnych,

#### co do wymiaru należytości stemplowej od umów odpłatnych o czynności służbowe, pełnomocnictwo zawierających.

Odnośnie do postanowień pozycyjnych pod 83-40 i 52-111 taryfy o należytościach od interesów prawnych, dokumentów, pism i czynności urzędowych oświadcza się niniejszem, że stempel od umów odpłatnych w przedmiocie czynności służbowych, jeżeli umowy takowe pełnomocnictwo w sobie zawierają, wymierzone będzie nie niżej krajcarów piętnaście od każdego arkusza.

F. Krauss m. p.

## 303.

# Rozrządzenie Ministerstwa sprawiedliwości z dnia 9. Października 1851,

(Dziennik praw państwa, cześć LXIII., ur. 230, wydana dnia 16. Października 1851),

którem dla krajów koronnych Galicyi z Krakowem i dla Bukowiny obwieszczonem zostaje, iż na mocy najwyższego postanowienia z dnia 6. Października 1851, egzamin rządowy z końcem roku 1851 z sadowego oddziału złożony, uważanym być ma za równy dotych czasowemu egzaminowi auskultatorskiemu.

Najwyższem postanowieniem dd<sup>0</sup> Schönbrunn 6. Października 1851, raczył Najjaśniejszy Pan J. C. Mość najłaskawiej zezwolić, ażeby w krajach koronnych Galicyi z Krakowem i Bukowiny, u uczniów wydziału prawniczego którzy swe studyja w roku 1851, lub pierwej jeszcze ukończywszy, egzamin rzadowy z oddziału sądowego albo już złożyli, albo jeszcze w biegu roku 1851, złożą, zaświadczenie z tegoż egzaminu z równym skutkiem zastępywało wykazanie się z dotychczasowego egzaminu auskultatorskiego, z obudwóch sądowych zawodów złożonego.

K. Farauss m. p.

3. Die Vizekonsulate im Piraeus und in Nauplia, als Dependenzen des leistenden Konsularamtes in Sira. Außerdem sind zur Besorgung des Konsulardienstes noch mehrere Konsularagenzien in unmittelbarer Unterordnung unter die Konsularämter zu Patras und Sira aufgestellt.

Was zu Folge Erlaßes des hohen Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten, vom 5. September 1851 Z. 6591 zur allgemeinen Kenntniß hiemit gebracht wird.

Goluchowski m. p.

#### 302.

Erlaß des Finanzministeriums vom 7. Oktober 1851, (im Reichs-Gesethlatte, LXIII. Stück, Nr. 229, ausgegeben am 16. Oktober 1851)

wirkfam fur alle Rronfander,

über das Ausmaß der Stempelgebühr von entgeltlichen, eine Bollmacht enthaltenden Verträgen über Dienstleiftungen.

Mit Beziehung auf die Bestimmungen der Posten 40 und 111 des Tarifes über die Gebühren von Rechtsgeschäften, Urkunden, Schriften und Amtshandlungen wird erklärt, daß der Stempel von entgeltlichen Berträgen über Dienstleistungen, wenn diese Verträge eine Bollmacht enthalten, nicht unter fünfzehn Kreuzer von jedem Bos gen zu bemessen ist.

Ph. Krauß m. p.

### 303.

# Erlaß des Justizministeriums vom 9. Oftober 1851,

(im Reichs : Gesethblatte, LXIII. Stud, Rr. 230, ausgegeben am 16. Oktober 1851),

wodurch für die Kronländer Galizien mit Krakan und Bukowina die, mit Allerböchster Entschließung vom 6. Oktober 1851 bewilligte Gleichstellung der, bis Ende des Jahres 1851 abgelegten judiziellen Staatsprüfungs Abtheilung mit der bisherigen Auskultanten-Prüfung kundgemacht wird.

Seine Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung ddo. Schönbrunn 6. Oktosber 1851 Allergnäbigst zu bewilligen geruht, daß in den Kronländern Galizien mit Krakau und Bukowina bei denjenigen Studierenden der Rechtswissenschaften, welche ihre Studien im Jahre 1851 oder noch früher absolvirt haben, wenn sie sich der judiziellen Prüfungs Abtheilung entweder schon unterzogen haben, oder noch im Laufe des Jahres 1851 unterziehen werden, das dießfällige Prüfungs Zeugniß den Auseweis über die bisherige Auskultanten Prüfung aus beiden Justizfächern und mit demsfelben Erfolge zu vertreten habe.

R. Krauß m. p.

## Rozporządzenie Namiestnika z dnia 9. Października 1851,

wydane do Naczelników wszystkich obwodów, magistratu lwowskiego, komisyi gubernijalnej w Krakowie, i do starosty bukowińskiego w Czerniowcach (za równoczesnem udzieleniem odpisu tegoż dla pułkowej komendy żandarmeryi i za uwiadomieniem krajowej Dyrekcyi skarbowej)

z postanowieniem, że żandarmeryja ograniczoną zostaje na systemizowane zwyczajne i nadzwyczajne pobory, i że tejże żadne inne należytości za daną asystencyję, lub inne usługi, nie należą się.

Podług oznajmienia wysokiego Ministerstwa spraw wewnetrznych z dnia 21. Września 1851 za l. 21192 wyrażono zasadę, iż żandarmeryja we wszystkich krajach koronnych ograniczona być ma na zwyczajne i nadzwyczajne pobory od początku jej działalności usystemizowane, tak (dyjety, taksy konwoju, talie, i t. p.), i że jej za powinne z obowiązku asystencyje nie powinny być dawane żadne inne, jakiegobąć imienia należytości.

O ile więc okazuje się koniecznością, aby żandarmeryja we wszystkich krajach koronnych na równej stała stopie, i gdy się wydarzało, że zwykłe w niektórych krajach dodatki, nagrody, części kar pieniężnych i t. p. za asystencyje, lub inne obowiązkowe usługi, płacono także i żandarmóm w tym udział mającym, rozporządziło wysokie Ministerstwo, aby ku wprowadzeniu i przestrzeganiu tej zasady w naszym kraju co potrzeba, rozporządzono.

To wysokie postanowienie udzielam ..... WWMPanu dla zachowania się i wydania dalszych stosownych poleceń z tym dokładem, że główna inspekcyja żandarmeryi w tej myśli wydała stosowne zlecenia do wszystkich komend pułkowych.

Goluchowski m. p.

### 305.

Rozporządzenie Ministerstw spraw wewnętrznych, wojny i sprawiedliwości, z dnia 10. Października 1851,

(Dziennik praw państwa, część LXIII., nr. 231, wydana dnia 16. Października 1851),

mocą którego znajdujący się przy sztabach pułkowych żandarmeryi krajowej słudzy kancelaryjni, pisarze pułkowi i skrzydłowi, tudzież praktykanci furyjerscy, jurysdykcyi wojskowej poddani zostają, jak długo w tym przymiocie służby swe pełnią.

Niżej wymienieni, zostający w użyciu c. k. żandarmeryi krajowej, jako to znajdujący się przy sztabach pułkowych słudzy kancelaryjni, pisarze pułkowi i

#### 304.

# Grlaß des Statthalters vom 9. Oktober 1851,

an jammtliche Kreisvorsteher, den Magistratsvorsteher in Lemberg, den Chef der Gubernial-Kommission in Krakau und den Bukowinaer Kreishauptmann in Czernowih, (unter gleichzeitiger Mittheilung einer Abschrift an das Gensd'armerie-Regiments-Kommando und Verständigung der Landes-Finanz-Direkzion),

womit bestimmt wird, daß die Gensd'armerie auf die spstemistren ordentlichen und außerordentlichen Bezuge beschränkt bleibe, und daß derselben für Afistenzoder andere Dienstleistungen keine anderweitigen Gebühren verabreicht werden dürfen.

Nach einer Mittheilung bes hohen Ministeriums des Innern vom 21. September 1851 3. 21192 ist der Grundsatz festgestellt worden, daß die Gensd'armerie in allen Kronländern auf die seit dem Beginne ihrer Wirksamkeit systemisirten ordentslichen und außerordentlichen Bezüge (Diäten, Begleitungstaren, Taglien u. dgl.) beschränkt bleibe, und daß derselben für pslichtgemäße Usissenzleistungen keine anderweitigen Gebühren, unter was immer für einem Namen, verabreicht werden dürfen.

Insoferne es nun geboten erscheint, die Gensd'armerie in allen Kronländern gleichzustellen, und da Fälle vorgekommen sint, daß die hie und da landesüblichen Zuslagen, Nemunerazionen, Strafantheile u. dgl. für Affistenzs oder andere Dienstleistunzen auch den betheiligten Gensd'armen zugewendet wurden, hat das hohe Ministerium verordnet, daß zur Aktivirung und Beobachtung des obigen Grundsages hierlandes das Nöthige veranlaßt werde.

Diese hohe Bestimmung theile ich Eurer ........... zur Darnachachtung und weiteren entsprechenden Veranlaßung mit dem Beisate mit, daß in demselben Sinne von Seite der Gensd'armerie = General = Inspekzion an sämmtliche Regiments = Kommanden die ent sprechende Weisung ertheilt worden ist.

Goluchowski m. p.

### 305.

Verordnung der Ministerien des Innern, des Kriegswesens und der Justiz vom 10. Oktober 1851,

(im Reiche: Gesethlatte, LXIII. Stud, Nro. 231, ausgegeben am 16. Oftober 1851),

wirtfam fur alle Rronlanber,

womit in der Landes : Gensd'armerie die, bei den Regimentsstäben besindlichen Kanzleidiener, die Regiments und Flügelschreiber, dann die Fourierspraktikanteu für die Zeit ihrer Dienstleistung in dieser Sigenschaft, unter die Militär = Gerichtsbarkeit gestellt werden.

Nachbenannte, in der k. k. Landes = Gensd'armerie verwendete Individuen, näm= lich die bei den Regimentsstäben befindlichen Kanzleidiener, die Regiments= und Flüskrzydłowi, tudzież praktykanci furyjerscy, mają, pod względem podporządkowania ich pod jurysdykcyję wojskową na czas służbowania ich w tym przymiocie, w ten sposób bezobowiązkowo być asenterowani, ażeby tem bynajmniej nie była naruszoną obowiązkowość ich wojskowa, co przeto wyraźnie namienić należy w asentliście wydać się mającej

Jeżeliby więc wylosowanem zostało w miejscu rodzinnej przynalezności indywiduum, asenterowane do bezobowiązkowego służbowania przy żandarmeryi, natedy takowe w razie uznanej zdolności do służby wojskowej zobowiązanem zostanie na kapitulacyję ośmioletnią, wszelako wolno będzie ciału żandarmeryjnemu toż wylosowane indywiduum albo odesłać do właściwej komendy powiatu werbunkowego, albo nadal zatrzymać w dotychczasowej służbie z przepisaną kapitulacyją, a o tem zawiadomienie tylko uczynić do pułku powiatu werbunkowego.

Bach m. p. Csorich m. p. K. Krauss m. p.

306.

Rozporządzenie Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 10. Października 1851 \*),

którem przepisy o kwaterunku żandarmeryi przez N. Pana zatwierdzone, co do kształtu łóżek, gatunku i rozmiaru pościeli i co do jakości szaragów na mundury i broń, objaśnia się i uzupełnia.

Celem uchylenia wątpliwości i trudności, przedstawionych przez Naczelników niektórych krajów koronnych co do kształtu łóżek, gatunku i rozmiaru pościeli, niemniej jakości szaragów na mundury i broń dla krajowej żandarmeryi, raczyło Ministerstwo spraw wewnętrznych, ku objaśnieniu i uzupełnieniu przepisów o kwaterunku żandarmeryi, przez N. Pana zatwierdzonych \*\*), rozporządzić, co następuje:

a) Za reskryptami nadwornej rady wojennej z dnia 20 Października 1841, 12. Kwietnia 1844 za l. 967 E. i 9. Sierpnia 1844 wydanemi do c. k. krajowych komend wojskowych, udzielony wraz został tymże komendom wzór żelaznego pojedynczego, po formie urządzonego kawaletu.

<sup>\*)</sup> Rozporządzeniem Prezydyjum krajowego z dnia 21. Paźdz. 1851 za l. 9529, wydano w tej mierze stosowne polecenie do Naczelników wszystkich obwodów i magistratu lwowskiego, a Naczelnika komisyi gubern. w Krakowie i starostę bukowińskiego, za udzieleniem odpisu tegoż wezwano o dalsze stosowne zarządzenia, o czem i c. k. pułkowa komenda żandarmeryi zawiadomioną została.

<sup>\*\*)</sup> Dziennik praw krajowych z r. 1851, cz. XXXI., nr. 256.

gelschreiber, dann die Fourierspraktikanten find Behufs ihrer Unterstellung unter die Militär = Gerichtsbarkeit für die Zeit ihrer Dienstleistung in dieser Eigenschaft unobligat in der Art zu affentiren, daß dadurch das sonstige Verhältniß , des Affentirten bezügelich seiner Militärpflichtigkeit durchaus nicht beiert werde, welcher Vorbehalt daher in der auszufertigenden Affentliste ausdrücklich beizufügen ist.

Träfe nun ein bei der Gensd'armerie für unobligate Verpflichtung assentirtes Inbividuum bei einer Rekrutenstellung in seiner Heimat das Los, so wird dasselbe bei
befundener Kriegsdiensttauglichkeit mit der gesetzlichen Kapitulazion von acht Jahren
verpflichtet, iedoch soll es dem Gensd'armeriekörper überlassen bleiben, das geloste Inbividuum entweder an das betreffende Verbbezirkskommando abzugeben, oder dasselbe fortan mit der gesetzlichen Kapitulazion in der bisherigen Dienstleistung beizubehalten und hievon nur das Werbbezirks-Regiment zu verständigen.

Bach m. p. Cforich m. p. R. Krauß m. p.

#### 306.

# Erlaß des Ministeriums des Innern vom 10. Oktober 1851\*),

womit die Allerhöchst fankzionirten Gensd'armerie Bequartierungs Bestimmungen bezüglich der Form der Bettgestelle, der Qualität und Dimension der Bettsournituren, dann der Beschaffenheit der Monturs- und Gewehr Nechen erläutert und ergänzt werden.

Bur Behebung der Zweisel und Anstände, welche bezüglich der Form der Bettsgestelle, der Qualität und Dimension der Bettsournituren, dann der Beschaffenheit der Monturs= und Gewehr=Rechen bei der Landes=Gensb'armerie von einigen Kron= ländern=Chefs zur Sprache gebracht worden sind, sindet das Ministerium des Innern als Erläuterung und Ergänzung der Allerhöchst sankzionirten Gensb'armerie=Bequar=tierungs=Bestimmungen\*\*) Folgendes zu bemerken:

a) Mit den an sämmtliche k. k. Militär = Landes = Kommanden ergangenen hoffriegs = räthlichen Restripten vom 20. Oktober 1841, 12. April 1844 Mr. 967 E. und 9. August 1844, gelangte zugleich das Muster eines einfachen eisernen formmäßigen Kavalets an die gedachten Kommanden.

e) Mit dem Erlage des Landes Braffdiums vom 21. Ofteber 1851 3. 9529 ift hierüber die entsprechende Weisung an sammtliche Kreisvorsteher und den Magidrats Borfteher in Lemberg erlassen, der Chef der Subernial Kommission in Krakau und ber Bukowinaer Kreishauptmann in Czernowih unter Mittheilung einer Abschrift zur weiteren geeigneten Berfügung ausgesorbert, und das t. t. Gensd'armerie Regiments. Kommando davon in Kenntniß geseht worden.

<sup>••) 3</sup>m Lanbes - Gefetblatte vom Jahre 1851, XXXI. Stud, Rr. 256.

Podług tegoż wzoru postąpić także należy sprawiając dla żandarmeryi pojedyncze łóżka żelazne w wykazie D., przepisów o kwaterunku żandarmeryi pod 3. wymienione.

Gdyby gdzie łóżek dla żandarmeryi w kształcie po części od wzoru zbaczającym dostarczano, tedy nie podlega to wątpliwości, że takowe, byle tylko do zamierzonego użytku służyć mogły, aby podwójnych nie zrządzić wydatków, zatrzymane być mają; atoli na przyszłość, gdy przyjdzie takie łóżka dla żandarmeryi sprawiać, powyższych prawideł trzymać się należy.

b) Co do przepisów względem jakości i rozmiaru porządków pościelnych, wykaz obok umieszczony zawiera szczegóły, podług których w pułku I. żandarmeryi zachowuje się.

Dla osiągnienia jednostajności, należy zmierzać do tego, aby wszystkie porządki pościelne, gdzie się to jeszcze nie stało, podług wskazanej wykazem miary i jakości urządzano, potrzebne podług tego odmiany w pościelach już sprawionych, przez władze polityczne, za porozumieniem się z komendami żandarmeryi, powoli uskuteczniano, przy nowych atoli sprawunkach zawsze na wyżej namienione przepisy uważano.

c) Najnowszy kształt pojedynczych szaragów na mundury i broń, oraz półek na chleb, przepisany dla c. k. wojska, zachowany być ma także przy sprawianiu tych rzeczy dla użytku żandarmeryi.

O tem czyni się wraz wiadomo jeneralnej inspekcyi żandarmeryi, ku odpowiednemu zawiadomieniu komend pułkowych.

Bach m. p.

Nach diesem Muster ist auch bei ber Anschaffung ber im Ausweise D. der Gensd'armerie Bequartierungs = Bestimmungen sub 3 erwähnten einspännigen eisernen Bettgestellen für Gensb'armen vorzugehen.

Sollten hie und da die Gensd'armerie = Betten in einer theilweise abweichen ben Form beigestellt worden sepn, so unterliegt es keinem Anstande selbe, wenn sie sonst dem bezielten Gebrauche entsprechen, beizubehalten, um nicht doppelte Auslagen zu verursachen, wogegen bei künftig vorkommenden Herstellungen solscher Gensb'armerie = Betten die obigen Normen zu beobachten sepn werden.

b) Belangend die Bestimmungen über die Qualität und die Dimensionen der Bettfournituren, enthält der nebenliegende Ausweis die Details, nach welchen bei dem I. Gens'darmerie-Regimente vorgegangen wird.

Bur Erzielung einer Gleichförmigkeit ist dahin zu wirken, daß alle Bettsorten, wo dieß noch nicht der Fall ist, auf die in jenem Ausweise angedeuteten Maße und die angegebene Qualität gebracht, die hiernach nothwendigen Aenderungen schon beigestellter Bettsournituren von den politischen Behörden im Einvernehmen mit den Gensch'armerie-Kommanden nach und nach veranlaßt, bei neuen Anschaffungen aber stets auf obige Bestimmungen Bedacht genommen werde.

c) Die für das f. f. Militär vorgeschriebene neueste Form der einfachen Montours; und Gewehr= Rechen sammt Brotbrett ist auch bei der Herstellung dieser Gegen= stände zum Gebrauche der Genst'armerie zu beobachten.

Unter Einem wird hievon die Gensd'armerie = General = Inspektion zur entsprechen= ben Verständigung der Regiments - Rommanden in Kenntniß gesett.

Bach m. p

# Wykaz rozmiaru

porządków pościelnych dla c. k. zandarmeryi.

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ciężl | kość | Długość |      | Szerokość   |      | Łokcie        |                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|------|-------------|------|---------------|-------------------------------|
| Tiość | Jako to: 11 din | funt. | łót. | stóp    | cali | stóp        | cali | dłu-<br>gości | sze-<br>ro-<br>ko-<br>ści     |
|       | Żelazny kawaletdeski na podkład                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      | 6       | 3    | 3           |      |               |                               |
|       | siennik wysokości 12 cali<br>materac samym włosieniem końskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100   |      | 6       | 3    | 3           | 3/1  |               |                               |
|       | wypchanypoduszka pod głowę ze słomą, wy- ) sokości z przodu 2"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24    | _    | 6       | 3    | 3           |      |               |                               |
|       | poduszka z włosieniem końskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5     | _    | 1       | 3    | : 3         | 100  |               | -                             |
|       | mowego, t. j. z przędzy, a nie z ba-<br>wełny albo z mieszaniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |         |      | () ()<br>() |      | $3^{1}/_{2}$  | 1 <sup>6</sup> / <sub>8</sub> |
| *     | Poszwy na poduszki włosienne z lnia-<br>nego płótna białego.<br>koc zimowy podwójny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9     |      |         | _    |             |      | S.            | 2                             |
|       | 1 koc letni pojedynczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6     | -    | -       | _    | -           | -    | 3             | 2                             |

<sup>\*)</sup> Uwaga, Rozporządzeniem prezydyjalnem z dnia 21. Października 1851 za l. 9529 ilość poszew na poduszki włosienne ustanowiona na dwie sztuki dla jednego żołnierza.

### Beilage ju Rr. 306.

# Dimensions=Nusweis

über bie Bettfournituren ber f. f. Gensb'armerie.

|        |                                                                                          | Schwere |      | Lange |      | Breite |      | Glen  |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|------|--------|------|-------|--------|
| Mngahl | A I 8:                                                                                   | grund   | Loth | Schul | 3011 | Codut  | 3011 | Eänge | Breite |
| 1      | Eisernes Ravalet                                                                         |         |      | 6     | 3    | 3      | _    | _     |        |
| 3      | Liegerbretter                                                                            | _       |      | 6     | 3    | 3      | _    | _     | _      |
| 1      | Strohfad, hoch 12 Zoll                                                                   | 24      |      | 6     | 3    | 3      |      |       |        |
| 1      | Ropfpolster von Stroh vorne 2" } rudwarts 4" } hoch                                      | _       | _    | 1     | 3    | 3      | -    |       |        |
| 1      | Kopspolster von Roßhaar                                                                  | 5       |      | 1     | 3    | 3      |      | _     |        |
| 1      | Leintuch von mittelfeiner Hausleinwand,<br>b. i. Garn, nicht baumwollen ober<br>gemischt | _       | _    |       | _    | _      | _    | 31/2  | 16/8   |
| *)     | Die Rophaar = Ropfpolster = Ueberzüge<br>von weißer Leinwand.                            |         |      |       |      |        |      |       |        |
| 1      | Winterkopen 2blätterigSommerbecke 1blätterig                                             | 9       | _    |       | _    |        | _    | 3     | 2      |
|        | Commercent Touritty mannerman                                                            | U       |      |       |      | -      | 1    | ฮ     | 2      |

<sup>\*)</sup> Anmerkung. Mit bem Erlage bes Lanbes Prafibiums vom 21. Ottober 1851 B. 9529 murbe bie Bahl ber Roghaar= Kopfpolfter Urberzuge in Bwei Stud fur jeden Mann aus- gesprochen.

with the specialists

# Dimentions: Navmici

tions at the Board and the Boa

|  |  |  | 6 16 6 16 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|-----------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |           |  |  |  |  | appear the strong and the first terms of the first |

en ged der fregen georgen in bengent in geben fie feden in geben der geben